## N= 215.

# Posener Intelligenz = Blatt.

### Connabend den 7. September 1833.

Ungefommene Fremde vom 5. Ceptember 1833.

Sr. Erbherr v, Kamegnieft and Garnowlo, die Brn. Raufleute Ruber und Saumann aus Barfchau, I. in Do: 243 Brestauerftrage; Frau Geirerafin b. Turno aus Dobrmea, Br. Sauptmann v. Unruh aus Berlin, I in No. 251 Breslauer= ftrage : Br. Erbhert Galfoweff aus Dpatowfo, Br. Erbherr Pradgoneffi aus Bisfupice, Sr. Pachter Moizegnusti aus Dtoczno, I. in Do. 154 Buttelftrafe; Sr. Stud juris Mayer aus Berlin, I. in No. 152 Buttelftrage; Gr. Raufm. Jaffe aus Boret, Gr. Kaufm. Wolffiohn aus Cantomyst, I. in No. 124 Magazinftr.; Sr. Raufm. Landsberger aus Bojanomo , Sr. Pachter Dech aus Cartow , I. in No. 95 St. Abalbert; Br. Pachter Bilfonefi aus Dalabufgfi, I. in No. 30 Ballifchei; Sr. Pachter Goslinowsti aus Bufgewto, Sr. Doctor Sirfeforn aus Pubewig, Sr. Guteb herrmann aus Pranborowo, Sr. Guteb. Libifgewoff aus Wierzne, Sr. Guteb. Rugner aus Czachurft, fr. Guteb. Gorgoneffi aus Smielomo, Sr. Guteb. Lutomeli aus Jablonfa, Frau Guteb. v. Lubienefa aus Pudgiffeno, 1. in 394 Gerberftraße; Sr. Erbpachter Michel aus Ulbersvorf, I in Do. 127 Schuhmacherfirage: Sr. Apothefer Dehlert aus Miloslaw, Sr. Apothefer Andree und Sr. Friedenegerichte Affuar Tobiafelly aus Rogafen, I. in Do. 33 Dallifchei; Gr. Guteb. v. Grave aus Baben ;- I. in No. 99 Salbborf; fr. Guteb. v. Gelbroff: aus Popomo, Br. Guteb. Byfjeweff aus Polen, Br. Doctor Benda, Gr. Flatt, Direktor bes agronomijchen Inftitute, und Sr. Partifulier Maciejewell aus Mar= fchau, I. in Do. 1 St. Dartin; Sr. Juftig-Commiff. Mantowolli und Sr. Refer. Gillischewell aus Gnefen , Dr. Pachter Wagrowiedli aus Gora, Sr. Raufm. Couls aus Bojanowo, I. in Ro. 243 Bredlauerftrage; Gr. Guteb. b. Baranowoff aus Rognomo, I. in No. 384. Gerberftraffe.

Zekanntmachung Am 6. Februar c. find durch zwei Grenzbeanite in der Gegend zwischen der Eicluch Mühle und dem sogenannten Kupferhammer im Schildberger Kreise des Megierungsbezirks Posen, in einer Schonung ohnweit des Prosna-Flusses 7 Stück rohe Roß und 37 Stück rohe Mindshäute gefunden worden, deren verbotswidrige Einschwärzung muthmaßlich durch Wieruschauer Einsassen, welche die Flucht ergriffen, bewirft worden ist.

Die erwähnten haute sind in Beschlag genommen, vorschriftsmäßig desinsiciet, und durch das Königl. Haupt=Soll=Umt Podamcze am 12. Juni c. nach zuvorisger Abschähung und Bekapntmachung des Versteigerungs=Termins, für 85 Athl. offentlich verkauft worden.

Da sich die unbekannten Eigenthümer dieser rohen Häute zur Begründung ihres etwanigen Anspruches auf den Versteizgerungs. Erlös dis jest nicht gemeldet haben, so werden sie hierzu in Gemäßbeit des S. 180. Tit. 51. Thl. 2. der Gerichts Ordnung mit dem Bemerken ausgefordert, daß, wenn sich Niemand binnen Vier Wochen, von dem Tage an, wo gegenwärtige Vefanntmachung zum ersten Male im hiesigen Intelltgenzblatte erscheint, bei dem Königl. Haupt = 30ll = Unite zu Podzameze melden sollte, die Verrechnung des guäst. Geldbetrages zur Königl. Kasse ohne Anstand erfolgen wird.

Posen, den 7. August 1833. Geheimer Ober - Finang = Rath und Propinzial = Steuer = Direktor.

(gez) Löffler.

Obwieszczenie. Dnia 6. Lutego r. b. znależli dway Dozorcy graniczni, między tak zwanym młynem Cieluch i Kupferhammer w powiecie Schildberskim, Depart. Poznańskim, w zagażeniu nie daleko rzeki Prosny, skór surowych końskich sztuk 7 i wołowych sztuk 37. które zapewne, przez mieszkańców miasta Wieruszowa przemycone zostały w których właściciele ucieczką za granicę się ratowali.

Skóry rzeczone zostały zabrane podług przepisów zarazy oczyszczone, pod dniem 12. Czerwca r. b. przez Komorę Główną Celną w Podżamczu, za poprzedniem otaxowaniem onychże, i obwieszczeniem terminu licytacyi za cenę talarów 85 publicznie sprzedane.

Gdy się do tego czasu właściciele tych skór do odebrania powyższéy kwoty pieniężnéy, nie zgłosili, przete zapozywaiąc ich stósownie §. 180. Tyt. 51. Części II. Ordynacyi sądowey, nadmieniamy, iż icżeli się w przeciągu niedziel czterech, rachuiąc od daty pierwszego umieszczenia ninieyszego obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym na Komorze Główn. Celnéy w Podzamczu niestawią; obrachowanie rzeczonéy kwoty na rzecz kassy Królewskiey bezzwłocznie nastąpi.

Poznań, d. 7. Sierpnia 1833. Tayny Nadradzca Finansów i Prowincyalny Dyrektor Poborów.

Löffler.

Subhastationepatene. Das ben Wilhelm und Sophia Kubeschen Ehez leuten gehörige, bei Peterkowke, Samz terschen Kreises, belegene Wassermühlenz Grundstück Grabowier, welches gerichtz lich auf 6552 Mthl. 5 Sgr. 10 Pf. abz geschätzt ist, soll im Wege ber nothwenz bigen Subhastation verkauft werden.

Die Bietunge-Termine fteben

am 3. Oktober,

und der letzte

Dormittags um 10 Uhr vor dem Oberstandes Gerichts Meferendarins Pflucker im Partheienzimmer des Landgerichts an. Zahlungsfähige Kauflustige werden aufgefordert, in diesen Terminen zu ersscheinen, ihre Gebote zu Protokoll zu geben, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meist und Bestbietensben, wenn keine gesetzlichen Anstände eintreten, erfolgen wird.

Die Tage kann in ber Registratur eins geschen werben.

Pofen, ben 25. April 1833. Ronigl. Preuf. Landgericht:

Patent subhastacyjny. Wodny młyn Grabowiec Wilhelmowi i Zofii małżonkom Kube należący, pod Piotrkowkiem powiatu Szamotulskiego położony, a sądownie na Talar. 6552 sgr. 5 fen. 10 otaxowany, drogą konieczney subhastacy i przedanem będzie.

Termina do licytacyi wyznaczone są na dzień 31. Lipca,

na dzień 3. Października, i ostatni

na dzień 14. Grudnia r. b. o godzinie 10. przed południem i odbywać się będą w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przed Ur. Pflücker Referendaryuszem Sądu Nad Ziemiańskiego. Chęć kupienia maiący wzywaią się, aby się na terminach wymienionych stawili, z warunkami obznaymili się, i licyta swoie do protokołu podali. Przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Taxa w Registraturze przeyrzana bydź może.

Poznań, dnia 25. Kwietnia 1833.. Król. Pruski Sąd Ziemiański..

Subhastationspatent. Das zu Cichogorer Sauland, im Bufer Rreife, unter Do. 3 gelegene, ju ber-Chriftian Gieringiden erbichaftlichen Liquidations= Maffe gehorige Grundftuck foll im Bege ber nothwendigen Subhaftation verkauft merben.

Die gerichtliche Tare beffelben beträgt 2098 Ribl. 9 Egr. 2 Pf.

Die Bietungs=Termine fiehen am 15. Juli c.,

am 16. September c.,

und der lette

am 19. November c., Bormittage um II Uhr vor dem Konigl. gerichts an.

Bablungefähige Raufluftige werben bierdurch aufgefordert, in diefen Termi= nen zu ericheinen, ihre Gebote gu Protofoll zu erklaren und zu gewartigen, baß ber Buschlag an den Meift= und Befibietenden, wenn feine gesetlichen Unffande eintreten, erfolgen wird.

Die Tare und Raufbedingungen fon= nen in unferer Registratur eingesehen merben.

Jeder Licitant muß eine Bietungs= Caution bon 300 Rthl. baar, oder in Pofener Pfandbriefen erlegen.

Zugleich werden alle unbekannten Real-Pratenbenten mit ber Aufforderung vorgeladen, fich fpateftens in dem letten

Patent subhastacyiny. Gospoderstwo w Cichogórskich Olendrach w powiecie Bukowskim pod liczbą 3. leżące, i do massy spadkowo likwidacyiney Krystyana Giering należące, będzie drogą konieczney subhastacyi przedane.

Taxa, sadowa wynosi, 2098 Tal. 9 sgr. 2 fen.

Termina do licytacyi wyznaczone sa na

dzień 15. Lipca r. b., dzień 16. Września r. b. i dzień 19. Listopada r. b.,

o godzinie 11téy przed południem. Dber = Landes = Gerichte = Referendarius Odbywać się beda w Izbie stron tu-Saupt im Partheienzimmer bes Land= teyszego Sadu Ziemiańskiego przez Referendaryusza Sadu Nadziemiańskiego Haupt. Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszem, aby się na terminach wymienionych stawili, z warunkami obznaymili, i licyta swoie do protokułu podali. cie nastąpi na rzecz naywięcey daią. cego, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Taxe i warunki kupna w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Każdy chcąc być przypuszczonym do licytacyi, musi 300 Tal. kaucy gotowizną lub w listach zasta wnych W. X. Poznańskiego złożyć.

Zarazem zapozywaią się wszyscy niewiadomi pretendenci z tém ostrzezeniem: aby się naypóźniey w osta-Termine ju gestellen, und ihre Unspruche tnim terminie zglosili i pretensye an bas zu subhaftirende Grundftud ans swoie do gruntu przedać się maigcejumelben, wibrigenfalls fie mit ihren etwanigen Realanspruchen werden praeludirt, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Pofen, ben 1. Upril 1833. Ronigl. Preuf. Landgericht.

go podali, w razie albowiem przeciwnym zostaną z pretensyami swoiemi realnemi, iakieby mieć mogli, prekludowani i wieczne im w tey mierze milczenie nakazanem zostanie.

Poznań, dnia 1. Kwietnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das in ber Stadt Kornik unter No. 75 belegene, ehemals dem Carl Jamrich, jeht dessen Concursmasse gehörige Grundstück soll im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden. Die gerichtliche Tape desselben beträgt 795 Athl. 15 Sgr.

Pofen, ben 18. Juli 1833. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Patent subkastacyjny. Grunt pod liczbą 75. w mieście Korniku położony i przedtém Karolowi Jamrisch teraz masie konkursowéy tegoż należący, będzie drogą koniecznéy subhastacyi przedany. Taxa sądowa wynosi 795 Tal. 15 sgr.

Termin do licytacyi wyznaczony iest na dzień 19. Listopada r. b. o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Kaulfuss

Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszém, aby się na terminie wymienionym stawili, z warunkami obznaymili się, i licyta swoie do protokułu podali. Przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą. Nadmienia się, że w przeszłym terminie żadnego licytum nie podano.

Poznań, dnia 18 Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiańskie

delivered at the pure

Subhaffarionspatent. Anf den Antrag der Realgläubiger soll vas im Abelnauer Areise belegene, auf 12,402 Rthl. 9 Sgr. 7 Pf. gerichtlich gewürdigte, der Clara verwittweten v. Arynkowska, gebornen Elener, modo deren Erben, zugehörige, adeliche Gut Przybyslawice öffentlich verkauft werden. Die Bietungse Termine sind auf

den 10. August e.,
den 11. November c., und
den 13. Februar k. J.,

hier in unserm Geschäftslokale vor dem Herrn Landgerichts : Rath Boretius angesseigt. Rauflustige werden zu den Tersminen hiermit vorgeladen. Der Meistbietende hat den Zuschlag, insofern nicht gesehliche hindernisse entgegenstehen sollten, zu gewärtigen. Die Taxe kann in unserer Registratur eingesehen werden. Jedem ist es unbenommen, etwanige Monita gegen dieselbe dis 4 Wochen vor dem Termine anzubringen.

Folgende, im Spoothekenbuche dieses Suts eingetragene Glaubiger, die ihrem Aufenthalt nach unbekannt sind, namentslich:

a) Jafob v. Riedrzynski,

b) Julianna geborne v. Bogbanska verehelichte v. Kiedrzynska,

c) die Therese v. Gostawska verehelichte v. Nowacka, modo deren Sohn Joseph v. Nowacki, Patent-subhastacyjny. Na wniosek wierzycieli rzeczowych dobra Przybysławice, w powiecie Odolanowskim położone, na Talarów rz,402 sgr. o fen. 7 sądownie ocenione, do Klary z Elsnerów Krynkowskiey, teraz iey sukcessorów, mależące, publicznie sprzedane bydź maią. Wyznaczywszy w tym celu termina licytacyjne na

dzień 10. Sierpnia 1. b., dzień 11. Listopada 1. b. i dzień 13. Lutego 1. p.,

w mieyscu działania Sądu naszego przed Deputowanym W. Boretius Sędzią, zapozywamy chęć kupienia maiących, aby się w terminach tych stawili, a przybicia na rzecz naywięcéy daiącego, skoro prawne zachodzić nie będą przeszkody, oczekiwali. Taxa w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może, przeciw którey każdemu wolno, aż do 4, tygodni przed ostatnim terminem monita bydź mogące podać.

Wierzyciele zaś następuiące w księdze hypotecznéy dóbr tychże zapisani, z mieysca pobytu swego niewiadomi, a mianowicie:

a) Jakób Kiedrzyński,

b) Julianna z Bogdańskich zamę-

žna Kiedrzyńska,

c) Teressa z Gosławskich zamęźna Nowacka, teraz syn téyże Józef Nowacki,

- d) die Catharina und Calomea Gefchwifter v. Chodubsta,
- e) die Constantia v. Miaskowska verwittwete v. Jlowiecka,

werden hierdurch zu den gedachten Termisnen und unter der Verwarnung vorgesladen, daß im Fall ihres Ausbleibens dem Meiffbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings die Löschung der sämmtlichen eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der letteren, ohne daß es zu diesem Zwecke der Produktion der Instrumente bedarf, verfügt werden soll.

Arotofchin, ben 4. Marg 1833. Sonigl. Preuf. Landgericht.

d) Katarzyna i Salomea siostry Chodubskie,

e) Konstancya z Miaskowskich zamężna Ilowiecka,

zapozywaią się do terminów rzeczonych pod zagrożeniem, iż w razie niestawienia się nie tylko dobra powyższe naywięcey daiącemu przysądzone zostaną, lecz oraz po sądowem złożeniu summy szacunkowey wymazanie wszelkich intabulowanych iako i spadaiących pretensyi a szczególniey ostarnich, bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów, nakazanem bydź ma.

Krotoszyn, dnia 4. Marca 1833. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Subhastationspatent. Das im Abelnauer Kreise bei Dstrowo belegene, dem Oberamtmann Wilhelm Adami gehderige Erbpachtsvorwerk Benecha, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 4857 Kthl. 15 Sgr. 11 Pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger bffentzlich an den Meistbietenden verkauft werzben, und die Vietungs-Termine sind auf

ben 6. August c., ben 7. Oktober c., und ber peremtorische Termin auf ben 10. December c., vor bem Herrn Landgerichts-Math Strem= pel Morgens um 9 Uhr allbier angesetzt. Patent subhastacyiny. Folwark Wenecya w powiecie Odolanowskim pod Ostrowem położony, Wilhelmowi Adami należący, który według taxy sądowéy na 4857 Tal. 15 sgr. 11 fen. oceniony został, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey dającemu sprzedany bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 6. Sierpnia r. b.,
dzień 7. Października r. b.,
termin zaś peremtoryczny na
dzień 10 Grudnia r. b.,
zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Strempel Sędzią w mieyscu
wyznaczone zostały.

Befig: und gablungefabigen Raufern Zdolność kupienia i zapłacenia werden biefe Termine mit bem Beifugen posiadaigeych uwiadomiamy o terbierdurch befannt gemacht, daß es einem minach tych z nadmienieniem, iż Reben frei fieht, bis 4 Bochen vor bem ieszcze 4 tygodnie przed ostatnim letten Termine und die etwa bei Auf- terminem kazdemu zostawia sie wolnahme ber Tare vorgefallenen Mangel ność doniesienia nam o niedokładnoanzuzeigen.

Krotofdin, ben 22. April 1833.

Ronigl. Preug. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

ściach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn, d. 22. Kwietnia 1833.

Poittalcitation. Nachbem über bas Bermogen beg verfforbenen Dos mainenbeamten Carl Ludwig Saafl gu Murgyno ber erbschaftliche Liquidation8= Progeff eroffnet worden ift, fo werden die ihrem Bohnorte nach unbefannten Real-Glaubiger, als:

1) ber v. Blumberg,

2) Die Wittwe Maria Felb, unb

3) bie Johann Keldmachschen Erben;

aufgefordert, in dem zur Liquidation und Berifikation ihrer Forderungen auf ben 30. September c. Bormittage um 10 Uhr in unferm Geschaftelokale vor bem Deputirten herrn Landgerichte-Rath v. Ingereleben anftebenden Termine perfonlich ober burch gesethlich gulaffige Bevollmachtigte, wogu ihnen bie Juftig = Com= miffarien Schopfe, Schult und Rafalefi vorgefchlagen werben, zu erscheinen, ihre Unfpruche geborig anzumelben und die borhandenen Dofumente mit gur. Stelle gu bringen, im Galle ihres Musbleibens aber zu gewärtigen, baß fie aller ihrer etwanigen Borrechte fur berluftig erflart, und mit ihren Forderungen nur an basjenige verwiesen werden follen, was nach Befriedigung ber fich melbenden Glaus biger bon ber Maffe noch ubrig bleiben mochte.

Bromberg, ben 16. April 1833.

Roniglich Preufisches Landgericht.

### Beilage zu No. 215. des Posener Intelligenz-Blatts.

Auktion. Es wird hiermit bekannt gemacht, daß zum öffentlichen Verkauf der im Wege der Exekution abgepfändez ten 100 Stuck Schafe ein Termin auf den 30. September c. früh um 10 Uhr in loco Roskworowo anberaumt ist,

Rauflustige werben hierzu mit bem Bemerken eingeladen, bag ber Meiftbietenbe gegen gleich baare Erlegung bes Gebote, ben Zuschlag zu erwarten hat.

Pofen, den 3. September 1833.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Zekanntmachung. Der, dem Schiffer Gottlieb Schabel zugehörige Z-Oberkahn nebst Zubehör, bestehend in einem Anhange, Segel und Leinen, welcher laut Taxe auf 323 Athl. 6 Sgr. geschätzt worden, soll im Anftrage des Königl. Landgerichts zu Meseritz verkauft werden.

Hierzu haben wir einen Termin auf ben 16. September b. J. Morgens um 8 Uhr in unserm Geschäfts = Lokale hieselbst angesetzt, zu welchem wir Kaufplustige hiermit vorladen.

Der Zuschlag erfolgt gegen gleich

baare Bezahlung.

Schwerin, ben 29. August 1833. Ronig I, Preuß, Friedensgericht.

Aukcya. Podaie się ninieyszem do wiadomości, że do sprzedaży publiczney, w drodze exekucyi zabranych 100 sztuk owiec, termin na dzień 30. Września r. b. zrana o godzinie 10. w Rostworowie wyznaczony został, na który się ninieyszym kupna chęć maiących z tem oznaymieniem zaprasza, że naywięcey daiący za gotową zaraz zapłatą przyderzenia spodziewać się może.

Poznań, d. 3. Września 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Szyprowi Bogumiłowi Szabel należący statek z przynależytościami, składaiące się z czołna, żagli i linów, który na 323 Tal. 6 sgr. oceniony został, z zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu ma bydź sprzedany.

Celem tego wyznaczyliśmy termin na dzień 16. Września r. b. zrana o godzinie 8. w domu urzędowania naszego, na któren ochotę kupna maiących ninieyszém wzywamy. Przyderzenie nastąpi za gotową zaraz zaplatą.

Skwierzyna, d. 29. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju. Bekanntmachung. Im Auftrage bes Konigl. Landgerichts zu Schneibes mubl foll

1) das in der Stadt Margonin unter No. 221 belegene Grundstück, den Mathias Lepdeckischen Eheleuten gehörig, zu welchem folgende Perstinenzstücke gehören: das Wohnshaus, ein kleines hauschen, ein Stall und Garten, zusammen auf 305 Athl. 15 Sgr. abgeschät;

2) bas in ber Stadt Margonin unter No. 145 belegene Grundftud, ben Peter Krügerschen Cheleuten gehörig, bestehend in einem Wohnhause, Stall und Gemusegarten, auf 227

Rehl. abgeschätt;

3) das in der Stadt Margonin unter No. 11 belegene Grundstud, ben Gottlieb Krauscschen Cheleuten ge= horig, bestehend in einem Wohn= hause, Stall und Gemusegarten, auf 377 Athl. abgeschätt;

im Wege ber nothwendigen Subhaftation bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, wozu der peremtorische Bietungszermin auf den 7. November d. J. fruh 9 Uhr in laco Margonin angesetzt worden, zu welchem wir fauflustige, besitz und zahlungsfähige Käufer porstaden.

Die Tare ber obenermahnten Immobilien kann zu jeder schicklichen Zeit in unserer Registratur eing sehen werden.

Chodziefen, den 25. August 1833.

Obwieszczenie. Stósownie do zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile ma bydź

I. Grunt pod Nr. 221. w Margoninie położony, do małżonków Macieia Leydeckich należący, składaiący się: z domu wielkiego i pomnieyszego, stayni i ogrodów, ogółem na 305 talarów i 15 sgr. oceniony.

II. Grunt pod Nr. 145 tamże położony, do małżonków Piotra Krygier należący, składaiący się z domu, stayni i ogrodów na 227

talarów oceniony.

III. Grunt pod Nr. II tamże położony, do małżonków Bogumiła Krause należący, składaiący się z domu, stayni i ogrodu na 377 tal. oceniony,

w drodze subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedany, i tym celem wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 7. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. w Margoninie, na który ochotę kupna maiących licznie wzywamy.

Taxa powyższych gruntów każdego czasu w Regtstraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Chodzież, d. 25. Sierpnia 1833. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju-

Bekanntmachung. Die bem Retabliffemente=Bau-Fonde gehorigen, mit bem 1. Oftober b. J. pachtlos werdenben, auf ber Borftadt St. Martin unter Do. 25. und 188. belegenen Grundftude, follen anderweit an ben Meiftbietenben auf Drei Jahre verpachtet werben.

Den Licitations-Termin haben wir auf ben 23ften b. Mts. Bormittage um 10 Uhr auf bem biefigen Rathhaufe anberaumt, ju welchem Pachtbewerber mit bem Bemerfen eingelaben werben, bag bie Bebingungen in unferer Regiftratur jur Ginficht bereit liegen.

Pofen, ben 2. September 1833. Der Magistrat.

Obwieszczenie. Grunta pod Nr. 25 i 188. na przedmieściu Sgo Marcina polożone, do funduszu restauracyino-budowniczego należące od 1. Października r. b. na trzy lata więcey ofiaruiącemu wydzierzawione bydź maia.

Termin licytacyi wyznaczyliśmy na dzień 23. m. b. o godzinie 10téy przed południem na ratuszu tuteyszym.

Warunki licytacyi przeyrzane być mogą w naszéy Regitraturze.

Poznań, d. 2. Września 1833.

Magistrat.

· osib fetation unshouther . - out odnite line

Die Lieferung von 800 Klaftern Riefern Brennholz fur Die Festungsziegelei bei ber Sofmannichen Muble und 2000 Rlaftern beegleichen fur Die Feftungeziegelet in Ratan, foll, unter Borbehalt hoherer Genehmigung, an ben Mindefifordernden

theilmeife ober im Gangen verbungen werden.

Die Lieferungeluftigen haben gu bem Enbe ibre Unerbietungen bis gum 24. September c. Abende verfiegelt und mit Bermert bee Inhalte auf ber Abreffe, im Fortifitations,Bureau einzureichen, worauf Mittwochs ben 25. Gep= tember Morgens 9 Uhr bafelbit beren Eroffnung in Gegenwart ber fich einfinden= ben Gubmittenten erfolgen , und bemnachft, hoherer Unordnung gemaß, noch eine mundliche Licitation fatt finden foll. Rach erfolgtem Bufchlag hat berjenige, ber in ber fcbriftlichen Gubmiffion ber Minbeftforternbe war, noch bas Recht, bie Lieferung für bas bei ber mundlichen Licitation erlangte Minbeffgebot gu übernehmen. Er muß fich jedoch hieruber noch in bem Termine felbft und fpateftens bis 12 Uhr Mittage erklaren. Die Bebingungen ber Lieferung find biefelben, wie fruber, und jeberzeit im Fortifitations-Bureau einzufehen.

Dofen, ben 4. September 1833.

Ronigliche Fortifilation.

Bekannemachung. Eine Quantitat Roggenkleie, Roggen= und hafer= Spreu von mehreren Winspeln, eine Anzahl Listen und verschiedene andere Geräthsschaften, sind im hiesigen Proviant-Magazin gegen gleich baare Bezahlung zu verstaufen, wozu ein Termin auf Donnerstag den 19. September c. Bors mittags 9 Uhr angesetzt ist, und Rausliebhaber eingeladen werden, mit dem Bemerken, baß dem Meistbietenden bei annehmbaren Geboten der Zuschlag sogleich ertheilt werden soll. Posen, den 4. September 1833.

Konigliches Proviant = Amt.

Harlemer Hyacinthen=, doppelte und einfache, wie auch Tulpen= und verschiedene andere Blumenzwieheln, verkauft bas Dugend in allen Farben für I Thi.,
mit Namen das Stuck zu 5 bis 15 Sgr.

Friedrich Gunther in Pofen

#### Nachweisung

der Durchschnitts-Markt-Preise von der Stadt Lissa im Frauftadter Kreise vom Monat August 1833.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Atlr. Egr. Pf.                                                                             |                               | The same of the sa |  | Atlr. Sgr. Pt.                        |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|-----|--|
| Meizen ber Preuß. Scheffel zu 16 Mehen  Roggen dito  Hoffer dito  Hife dito  Hibsen dito  Hübsen ober Leinsaamen dito Meisse Wohnen dito  Rartoffeln dito  Hopfen dito | 1 9<br>- 27<br>- 22<br>- 15<br>- 24<br>1 5<br>- 26<br>2 10<br>2 21<br>- 5<br>2 - 2<br>- 24 | 6 6 3 4 8 6 5 6 10 2 - 60 6 - | Rinbsteisch bas Pfund Preuß. Schweinesleisch dito Hammelsteisch dito Kalbsteisch dito Giedsalz dito Butter bas Quart Bier dito Branntwein:Spiritus dito Bauholz, die Preuß. Elle nach ber Dicke gerechnet Die Klafter Brennholz hartes dito dito weiches Beredelte Wolke ber Etr. Ordinaire = dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 3<br>3<br>3<br>3<br>2<br>1<br>9<br>-5 | 4 8 |  |